# Gesetz : Sammlung

# ZBIÓR PRAW

fur bie

sazidzenie nimiajscerklinorem praw do

dla

# Königlichen Prenßischen Staaten.

Państw Królestwa Pruskiego.

№ 33.

(Nr. 6135.) Allerhöchster Erlaß vom 9. Juni 1865., betreffend die Berleihung der siskalischen Borrechte für den Bau und die Unterhaltung der Chauskee vom Gubener Thore zu Frankfurt a. d. D. bis zur Buschmühle an die zu diesem Zwecke zusammengetretene Aktiengesellschaft.

Nachdem Ich durch Meinen Erlaß vom heutigen Tage ben Bau einer Chauffee vom Gubener Thore zu Frankfurt a. d. D. nach der Buschmuble genehmigt habe, verleihe Ich hierdurch der Bu diesem Zwecke zusammengetretenen Aftiengesell= Schaft das Expropriationsrecht für die zu dieser Chaussee erforderlichen Grundstude, imgleichen bas Recht zur Entnahme der Chauffeebau= und Unter= haltungs = Materialien, nach Maaßgabe der fur die Staats = Chausseen bestehenden Borfchriften, in Bezug auf diese Straße. Zugleich will Ich der Ge= sellschaft gegen Uebernahme der funftigen chauffee= maßigen Unterhaltung ber Straße bas Recht zur Erhebung des Chausseegeldes nach den Bestimmungen des für die Staats-Chausseen jedesmal geltenden Chaussegeld = Tarifs, einschließlich der in demselben enthaltenen Bestimmungen über die Be= freiungen, sowie der sonstigen die Erhebung betreffenden zusätzlichen Vorschriften, wie diese Be= ltimmungen auf den Staats-Chausseen von Ihnen

Jahrgang 1865. (Nr. 6135-6136.)

(No. 6135.) Najwyższe rozporządzenie z dnia 9. Czerwca 1865., tyczące się nadania praw fiskalnych pod względem budowy i utrzymywania żwirówki od bramy Guben w Frankfurcie n. O. aż do młyna Busch na rzecz zawiązanego celem tym towarzystwa akcyjnego.

Lezwoliwszy rozporządzeniem Mojém z dnia dzisiajszego na zbudowanie żwirówki od bramy Guben w Frankfurcie n. O. aż do młyna Busch, Nadaję niniejszém zawiązanemu celem tym towarzystwu akcyjnemu prawo ekspropryacyi pod względem gruntów na żwirówkę tę potrzebnych, tudzież prawo wybierania materyałów, jakie na budowę i utrzymywanie żwirówek są potrzebowane, w miarę przepisów dla żwirówek Rządowych istniejących, ze zastósowaniem ich do tejże drogi. Zarazem Nadaję towarzystwu, za przyjęciem przyszłego utrzymywania żwirówki jako takiej, prawo pobierania szosowego stósownie do przepisów taryfy szosowego, jaka każdocześnie dla żwirówek Rzadowych jest w mocy, włącznie zawartych w niéj przepisów co do uwolnień, jako i innych pobierania dotyczących przepisów dodatkowych, jak postanowienia te po żwirówkach Rządowych zastósowane przez WPanów by-[170]

Wydany w Berlinie dnia 3. Sierpnia 1865.

Ausgegeben ju Berlin ben 3. Auguft 1865.

angewandt werden, hierdurch verleihen. Auch sollen die dem Chaussegeld=Tarife vom 29. Festruar 1840. angehängten Bestimmungen wegen der Chausseepolizei = Vergehen auf die gedachte Straße zur Unwendung kommen.

Der gegenwartige Erlaß ist durch die Geset= Sammlung zur offentlichen Kenntniß zu bringen.

Stralfund, ben 9. Juni 1865.

wają. Równocześnie powinny postanowienia przyłączone do taryfy szosowego z dnia 29. Lutego 1840., przestępstw policyjnych szosowych dotyczące, do rzeczonéj drogi być przystósowane.

Rozporządzenie niniejsze Zbiorem praw do wiadomości publicznej podać należy.

Sztralzund, dnia 9. Czerwca 1865.

#### wet ogeikatieden Wilhelm.

v. Bobelichwingh. Gr. v. Itenplit.

Un den Finanzminister und den Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

isne disner blibmarske give daskrackbuser

#### Wilhelm.

Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz.

BOOK THE REPORTED THAT COME COMPLETE NOTE

baltumas Materialien, narb Maaggabe ber für die

Do Ministra skarbu i Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych. (Nr. 6136.) Privilegium wegen Emission von Prioritats= Obligationen ber Berlin=Anhaltischen Eisenbahngesellschaft zum Betrage von 1,500,000 Thalern. Bom 1. Juli 1865.

# Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden König von Preußen 1c.

Nachdem die Berlin-Unhaltische Gisenbahnge= sellschaft auf Grund des in den Generalversamm= lungen vom 20. Februar und 5. April 6. J. gefaßten Beschluffes barauf angetragen hat, Behufs der durch den gesteigerten Berkehr abermals nothig gewordenen Berbefferung und vermehrten Ausrustung des Unternehmens die Aufnahme einer Summe von Giner und einer halben Million Thalern durch Ausgabe auf den Inhaber lautender und mit Zinskupons versebener Prioritats= Dbligationen zu gestatten, ertheilen Wir in Ge= maßheit des S. 2. des Gefeges vom 17. Juni 1833. burch gegenwartiges Privilegium hierzu Un= fere landesherrliche Genehmigung unter bem Bor= behalt der speziellen Festsetzung des Verwendungs= planes durch Unseren Minister fur handel, Ge= werbe und offentliche Arbeiten und unter nach= stehenden Bedingungen: Dog Dog Myogiswyno

# blacon type 1.1. 1. Res mocy servolent

Die zu emittirenden Prioritats Dbligationen werden in 1500 Stück à 500 Thaler in fort-laufenden Nummern von 1. bis 1500. und in 7500 Stück à 100 Thaler in fortlaufenden Nummern von 1501. bis 9000. nach dem anliegenden Schema ausgefertigt und erhalten Zinskupons zu je fünf und fünf Jahren und mit jeder KuponsSerie einen Talon. Auf der Rückseite der Obligationen wird das gegenwärtige Privilegium abzgedruckt.

(No. 6136.) Przywiléj, tyczący się emisyi obligacyi upierwszonych Berlińsko-Anhaltskiego towarzystwa kolei żelaznéj w ilości 1,500,000 talarów. Z dnia 1. Lipca 1865.

#### My Wilhelm, z Bożéj łaski Król Pruski i t. d.

Na wniosek Berlińsko-Anhaltskiego towarzystwa kolei żelaznéj, zaniesiony na mocy uchwały, na walnych zebraniach z dnia 20. Lutego i 5. Kwietnia r. b. ustanowionéj, aby mu celem ulepszenia i zwiększenia zasobów przedsiębierstwa, jakie się w skutek pomnożonego obrotu powtórnie stały potrzebnemi, sumę w ilości jednego i pół miliona talarów za pomocą wydania opiewających na dzierzyciela i kuponami prowizyjnemi opatrzonych obligacyi upierwszonych zaciągnąć było wolno, Udzielaniy, na mocy §. 2. prawa z dnia 17. Czerwca 1833., niniejszym przywilejem na to zezwolenie Nasze Monarsze, ze zastrzeżeniem szczegółowego ustanowienia planu obrócenia przez Naszego Ministra handlu, przemysłu i robót publicznych tudzież pod następującemi warunkami:

# §. 1.

Obligacye upierwszone wydać się mające, powinny w 1500 sztukach po 500 talarów w numerach bieżących od No. 1. do 1500. a w 7500 sztukach po 100 talarów w numerach bieżących od No. 1501. do 9000. na załączony wzór być wygotowane i kuponami prowizyjnemi na co pięć lat opatrzone a każdemu poczetowi kuponów talon być przydany. Na przeciwnéj stronie obligacyi przywiléj niniejszy wybity być powinien.

[170\*]

Od obligacyi upierwszonych cztery i pół

Die Privritates-Obligationen werden mit vier ein halb Prozent jährlich verzinst, und die Zinsen in halbjährlichen Terminen am 2. Januar und 2. Juli jeden Jahres gezahlt. Un den Dividenden der Berlin-Unhaltischen Eisenbahngesellschaft nehmen die Privritätes-Obligationen keinen Theil, dagegen erhalten sie für die ihnen zugesicherten vier ein halb Prozent Zinsen das Borrecht vor den vorhandenen Stammaktien im Betrage von 8,500,000 Thalern dergestalt, daß die Zinsen der ersteren bei der jährlichen Einnahme vor den Dievidenden der Stammaktion in Abzug gebracht werden. Auch den Kapitalien der Privritäts-Obligationen steht dasselbe Borzugsrecht vor dem Stammaktien Rapitale der 8,500,000 Thaler zu.

od sta prowizyi rocznie się opłacać, a prowizye w półrocznych terminach 2. Stycznia i 2. Lipca każdego roku uiszczać się będą. W dywidendach Berlińsko-Anhaltskiego towarzystwa kolei żelaznéj obligacye upierwszone udziału brać nie mają, za to pod względem zapewnionych im czterech i pół od sta prowizyi pierwszeństwo przed istniejącemi akcyami pierwotnemi w ilości 8,500,000 talarów tak dalece mieć będą, że prowizye ich z dochodu rocznego przed dywidendami akcyi pierwotnych odtrącać się mają. Także i kapitałom obligacyi upierwszonych to samo prawo pierwszeństwa przed kapitałem akcyi pierwotnych w ilości 8,500,000 talarów służyć powinno.

# gacyi upierwszonych szengme było wolno.

Dagegen stehen die neuen Prioritäts=Obligatio= nen folgenden auf dem Gesellschaftsvermögen der Berlin=Unhaltischen Eisenbahngesellschaft lasienden Prioritätsaktien resp. Prioritäts=Obligationen in der Priorität nach:

- 1) denjenigen 1,500,000 Thalern Prioritats= aftien, welche mit Unserer unterm 18. Fe= bruar 1842. ertheilten Genehmigung (Gesetz= Samml. für 1842. S. 106.) emittirt sind,
  - 2) denjenigen 1,000,000 Thalern Prioritats=Obli= gationen, welche nach Unserem unterm 4. Februar 1856. erlassenen Privilegio emittirt sind (Gesets=Samml. für 1856. S. 157. ff.),
  - 3) benjenigen 4,500,000 Thalern Prioritate-Obligationen, welche nach Unserem unterm

# Distributionen zu gestäten Reichen Pelir in Ge-

Natomiast nowe obligacye upierwszone następującym akcyom upierwszonym wzgl. obligacyom upierwszonym, na majątku Berlińsko-Anhaltskiego towarzystwa kolei żelaznéj spoczywającym, pod względem pierwszeństwa ustępować będą:

- 1) akcyom upierwszonym w ilości 1,500,000 talarow tym, które na mocy zezwolenia Naszego pod dniem 18. Lutego 1842. (Zbiór praw na rok 1842. str. 106) udzielonego, wydane,
- 2) obligacyom upierwszonym w ilości 1,000,000 talarów tym, które na mocy przywileju Naszego, pod dniem 4. Lutego 1856. udzielonego, wydane (Zbiór praw na rok 1856. str. 157 i nast.),
- 3) obligacyom upierwszonym w ilości 4,500,000 talarów tym, które na mocy

25. Juni 1856. erlaffenen Privilegio emittirt find (Gefet: Samml. fur 1856. S. 1010. ff.),

und zwar sowohl rucksichtlich ber Zinsen, als rucksichtlich des Rapitals, so daß den schon vorhan= denen Prioritats-Aftien und Obligationen im Gesammtbetrage von 7,000,000 Thalern die unbedingte Prioritat ausdrucklich vorbehalten bleibt. Rucksichtlich ber Prioritat der beregten 7,000,000 Thaler unter sich verbleibt es bei den bisherigen Bestimmungen. gwent at Alicemi ak crami pie

do Augusta Control dale to training the said of the sa Die nach bem gegenwärtigen Privilegium freirten Prioritats = Obligationen unterliegen ber Umortifation und es wird für diese alljährlich die Summe von 7,500 Thalern unter Zuschlag der durch die eingelösten Obligationen ersparten Binfen aus bem Ertrage bes Gifenbahn-Unternehmens vermendet.

Die Amortisation und die jahrliche Berwendung von 7,500 Thalern foll jedoch erft mit bem Jahre 1867. ihren Unfang nehmen, bergestalt, baß bie Burudzahlung ber zu amortisirenden Obligationen, welche am 1. Juli jedes Jahres geschehen soll, zuerst im Jahre 1867. erfolgt.

Es bleibt ber Generalversammlung ber Gifen= bahngesellschaft vorbehalten, unter Genehmigung der Staatsregierung den Amortisationsfonds zu verstarten und so die Tilgung der Prioritate= Obligationen zu beschleunigen. Auch bleibt ber Eisenbahngesellschaft das Recht vorbehalten, außer= halb des Amortisationsverfahrens, unter Genehmi= gung der Staatsregierung, die Prioritats-Obliga= tionen durch die offentlichen Blatter mit mindestens breimonatlicher Frist zu kundigen und durch Zahlung des Nennwerthes einzulosen.

Ueber die Amortisation muß Unserem Gisen= bahn-Rommissariate zu Berlin alljährlich ein Nachweis vorgelegt werden.

przywileju Naszego, pod dniem 25. Czerwca 1856. udzielonego, wydane (Zbiór praw na rok 1856. str. 1010 i nast.),

a to tak pod względem prowizyi jako i pod względem kapitału, tak, że istniejącym już akcyom upierwszonym w całkowitéj ilości 7,000,000 talarów bezwzględne pierwszeństwo wyraźnie zastrzeżone. Co do upierwszenia rzeczonych 7,000,000 talarów pomiędzy sobą, przy postanowieniach dotychczasowych ostać sie powinno. darbandenen Eralein d.4. 3. des darbanden der Berrage von der Berrage von Berrage von der Berrage von der Green der Green von de

Obligacye upierwszone, na mocy przywileju niniejszego utworzone, ulegać będą amortyzacyi, na którą rocznie suma w ilości 7,500 talarów za doliczaniem prowizyi, od wykupionych obligacyi oszczędzonych, z dochodu przedsiębierstwa kolei obracana będzie.

Amortyzacya i roczne obracanie 7,500 talarów przecież dopiero z rokiem 1867. rozpocząć się ma, tak, że zwrócenie umorzyć się mających obligacyi, które na dniu 1. Lipca każdego roku nastąpić powinno, pierwszą razą w roku 1867. miejsce mieć będzie.

Walnemu zebraniu towarzystwa kolei zastrzega się zasilenie za zezwoleniem Rządu funduszu amortyzacyjnego i przyspieszenie tym sposobem umorzenia obligacyi upierwszonych. Towarzystwu kolei zastrzeżone też prawo, wypowiedzenia po za procederem amortyzacyjném, za zezwoleniem Rządu, obligacyi upierwszonych pismami publicznemi za przestrzeganiem przynajmniej trzechmiesięcznego terminu i wykupienia ich wypłata wartości nominalnéj.

Z amortyzacyi komisaryatowi Naszemu w Berlinie rocznie wykaz dostawiony być powinien. mil don added manufapilde

Die Inhaber ber Prioritäts-Obligationen sollen nur in folgenden Fällen den Nennwerth dieser Obligationen von der Gesellschaft zurückzufordern berechtigt sein:

- a) wenn ein Zinszahlungstermin langer als brei Monate unberichtigt bleibt;
- b) wenn der Transportbetrieb auf der Eisenbahn mit Dampswagen langer als sechs Monate ganz aufhört;
- c) wenn gegen die Gesellschaft Schulden halber Exekution vollstreckt wird;
- d) wenn Umstånde eintreten, die einen Glaubiger nach allgemeinen gesetzlichen Grundsaten berechtigen wurden, einen Arrestschlag gegen die Gesellschaft zu begründen;
- e) wenn die im S. 4. festgesetzte Amortisation der Prioritats-Obligationen nicht eingehalten wird.

In den Fällen ad a. bis d. bedarf es einer Kündigung nicht, sondern das Kapital kann an demselben Tage, wo einer dieser Fälle eintritt, zurückgefordert werden, und zwar zu a. bis zur Jahlung des betreffenden Zinskupons, zu d. bis zur Wiederherstellung des unterbrochenen Transportbetriebes, zu c. bis zum Ablaufe eines Jahres nach Ausscheng der Erekution, zu d. bis zum Ablaufe eines Jahres, nachdem jene Umstände aufgehört haben.

In dem sub e. vorgesehenen Falle ist jedoch eine breimonatliche Kündigungsfrist zu beobachten, auch kann der Inhaber einer Prioritäts=Obligation von diesem Kündigungsrechte nur innerhalb dreier Moenate von dem Tage ab Gebrauch machen, wo die Zahlung des Amortisationsquantums hätte ersfolgen sollen.

Dzierzycielom obligacyi upierwszonych wolno będzie domagać się zwrócenia nominalnéj wartości obligacyi tychże ze strony towarzystwa li w następujących przypadkach:

- a) jeżeliby termin zapłaty przez dłużéj aniżeli trzy miesiące uiszczonym nie był;
- b) jeżeliby obrot transportowy wozami parowemi na kolei przez dłużej aniżeli sześć miesięcy zupełnie przerwany być miał;
- c) jeżeliby naprzeciwko towarzystwu o długi eksekucya wykonaną była;
- d) w razie zajścia okoliczności, któreby wierzycielowi na mocy powszechnych zasad prawnych dawały prawo uzasadnienia naprzeciw towarzystwu aresztu;
- e) w razie nie dotrzymania ustanowionéj w §. 4. amortyzacyi obligacyi upierwszonych.

W przypadkach ad a. do d. wypowiedzenia nie potrzeba, ale raczéj wolno będzie kapitału tego samego dnia, w którymby jeden z przypadków tych zajść miał, zażądać napowrót, a to co się tyczy przypadku pod a. aż do uiszczenia dotyczących kuponów prowizyjnych, co do b. aż do wprowadzenia znów w tryb przerwanego obrotu transportowego, co do c. aż do upływu roku po zniesieniu eksekucyi, co do d. aż do upływu roku po ustaniu okoliczności rzeczonych.

W przypadku pod e. przewidzianym przecież trzechmiesięczny termin wypowiedzenia przestrzegany być musi, a dzierzycielowi obligacyi upierwszonéj wolno też będzie z prawa wypowiedzenia tego li w przeciągu trzech miesięcy licząc od dnia tego korzystać, w którym wypłata kwoty amortyzacyjnéj nastąpićby była powinna.

Bei Geltendmachung des vorstehenden Rucksforderungsrechts ist den Obligationen-Inhabern das gesammte bewegliche und unbewegliche Vermögen der Gesellschaft nach Maaßgabe des folgenden Paragraphen verpfändet.

## waring sindra type of S. 6. and the of sub-tiple of

So lange nicht bie gegenwartig freirten Priori= tats-Obligationen eingeloft find, ober ber Ginlofungs= Gelbbetrag gerichtlich deponirt ift, barf bie Gefell= Schaft von ben zur Bahnlinie, zu ben Bahnhöfen und zum Bahnbetriebe verwendeten und eingerich= teten Grundstücken nichts veräußern, auch neue Unleihen nur mit der Maaggabe aufnehmen, daß den Prioritats Obligationen der jegigen Emiffion für Rapital und Binfen das Borrecht vor ben ferner auszugebenden Obligationen reservirt und gesichert bleibt. In der Beraußerung folcher Grundflucke hingegen, welche weber zur Bahnlinie, noch zu den Bahnhofen, noch zum Bahnbetriebe benutt werden, wird die Gefellschaft unter Genehmigung des Staates (Gesetz vom 3. November 1838. S. 7.) hierdurch nicht beschränkt.

#### \$17.

Die Nummern der nach der Bestimmung des S. 4. zu amortisstenden Obligationen werden jährlich durch das Loos bestimmt und wenigstens drei Monate vor dem Zahlungstage desentlich bekannt gemacht. Es soll jedesmal ein möglichst gleicher Kapitalbetrag in Obligationen à 500 Rthlr. und in Obligationen à 100 Rthlr. gezogen werden.

# Priestane w 88 .88 9. ogloszonia pu-

Die Berloosung geschieht durch die Gesell=schaftsdirektion in Gegenwart zweier Notare in einem vierzehn Tage vorher zur öffentlichen Kennt=

Pod względem dochodzenia powyższego prawa żądania zwrotu, dzierzycielom obligacyi cały ruchomy i nieruchomy majątek towarzystwa w miarę następujących paragrafów w zastaw dany.

### en freum ein Bindzabl.6 . 2 mmen Langer ale brei

won Monate unberichtige bleivere dem Rominal Dopóki obligacye pierwotne obecnie utworzone nie będą wykupione, albo waluta wykupna sądowo deponowana, nie wolno towarzystwu niczego z gruntów na linią kolejową, na dworce i na obrot kolei obróconych i urzadzonych sprzedawać, również pożyczki nowe li pod tym warunkiem zaciągać, żeby obligacyom pierwotnym emisyi obecnéj pod wzgledem kapitalu i prowizyi prawo pierwszeństwa przed obligacyami daléj wydać się mającemi było zastrzeżone i zapewnione. Natomiast pod względem zbywania gruntów takich, które ani na ogół kolei ani na dworce ani na obrot kolejowy nie są używane, towarzystwa za zezwoleniem Rządu (prawo z dnia 3. Listopada 1838. §. 7.) niniejszém się nie ogranicza. Kundigung nicht, sondern das Kapital

#### gurückgeforbent werden um gwar zu a. bis zu Zahlung des betreffenden Sieleupons, zu b. bis zu

Numery mających się na mocy przepisu §. 4. umorzyć obligacyi, losem rocznie wyznaczone a przynajmniej w trzy miesiące przed terminem zapłaty publicznie ogłoszone będą. Każdą razą ile możności równa kwota kapitałowa w obligacyach po 500 tal. jako i w obligacyach po 100 tal. wylosowana być powinna.

# diesem Rundigungsrechte. 8.1.2) merkalbenen die nate von bein Lage ab

Losowanie nastąpi przez dyrekcyą towarzystwa w obec dwóch notaryuszy w terminie, w czternaście dni pierwéj do publicznéj wiado-

niß zu bringenden Termine, zu welchem den In= habern der Prioritats=Obligationen der Zutritt gestattet ist.

S. 9.

Die Auszahlung der ausgeloosten Obligationen erfolgt an dem dazu bestimmten Tage in Berlin von der Gesellschaftskasse nach dem Rominal= werthe an die Borzeiger der Obligationen gegen Auslieferung derselben. Mit diesem Tage bort die Verzinsung der ausgeloosten Obligationen auf. Mit letteren sind zugleich die ausgereichten, noch nicht fälligen Zinskupons und Talons einzuliefern. Geschieht dies nicht, so wird der Betrag der fehlenden Zinskupons von dem Kapitale gekürzt und zur Einlösung der Rupons verwendet. Die im Bege der Amortisation eingelösten Obligationen sollen in Gegenwart zweier Notare verbrannt, und es soll, daß dies geschehen, durch die öffentli= chen Blätter bekannt gemacht werden. Die Obli= gationen aber, welche in Folge der Ruckforderung oder Kundigung der Inhaber außerhalb der Amortisation eingelost werden (S. 4.), kann die Gesellschaft wieder verausgaben.

S. 10.

Rucksichtlich der Obligationen, welche ausgelooset sind und, der Bekanntmachung durch die diffentlichen Blatter ungeachtet, nicht binnen sechs Moenaten nach dem Zahlungstermine zur Einlösung präsentirt worden, tritt gerichtliche Deposition ein.

S. 11.

Die in den SS. 4. 7. 8. 9. vorgeschriebenen of= fentlichen Bekanntmachungen erfolgen durch das Amtsblatt der Regierung zu Potsdam, den Preu-Bischen Staats = Anzeiger, mindestens zwei Ber= liner Zeitungen und eine Leipziger Zeitung. mości podać się mającym, na który dzierzycielom obligacyi upierwszonych przystęp dozwolony.

§. 9.

Wypłata obligacyi wylosowanych nastapi w dniu na to wyznaczonym, w Berlinie przez kase towarzystwa wedle wartości nominalnej na rece prezentantów obligacyi za wydaniem tychże. Z dniem tym opłacanie prowizyi od obligacyi wylosowanych ustaje. Z obligacyami, wraz wydane, nie płatne jeszcze kupony prowizyjne i talony zwrócone być powinny. W przeciwnym razie kwota brakujących kuponów prowizyjnych z kapitału potrąconą i na wykupienie kuponów obróconą będzie. Obligacye za pomocą amortyzacyi wykupione, powinny w obec dwóch notaryuszy być spalone i że to nastąpiło, publicznemi pismami ogłoszone. Obligacye zaś, w skutek zażądania napowrót albo wypowiedzenia ze strony dzierzycieli, krom amortyzacyi wykupione (§. 4.), towarzystwu wydać znów wolno.

§. 10.

Obligacye wylosowane a mimo ogłoszenia pismami publicznemi w przeciągu sześciu miesięcy po terminie zapłaty celem wykupienia nie prezentowane, sądowo deponowane beda.

§. 11.

Przepisane w §§. 4. 7. 8. 9. ogłoszenia publiczne, dziennikiem urzędowym Regencyi w Poczdamie, Pruskim Donosicielem Rządowym, przynajmniéj dwoma gazetami Berlińskiemi i jedną gazetą Lipską nastąpić powinny.

Bu Urkund dieses haben Wir das gegenwärtige landesherrliche Privilegium Allerhöchsteigenshändig vollzogen und unter Unserem Königlichen Insiegel ausfertigen lassen, ohne jedoch dadurch den Inhabern der Obligationen in Ansehung ihrer Befriedigung eine Gewährleistung von Seiten des Staates zu geben oder Rechten Dritter zu präjubiziren.

Das gegenwärtige Privilegium ist burch die Geset = Sammlung bekannt zu machen.

Gegeben Carlsbad, den 1. Juli 1865.

# (L. S.) Wilhelm.

v. Bobelichwingh. Gr. v. Itenplit.

Na dowód tegoż niniejszy przywiléj Monarszy Własnoręcznie Najwyżéj Podpisaliśmy i wygotować go pod Królewską pieczęcią Naszą Nakazaliśmy, nie Nadając tém przecież dzierzycielom obligacyi pod względem zaspokojenia ich żadnéj ze strony Rządu gwarancyi, ani też prawom osób trzecich nie prejudykując.

Przywiléj niniejszy Zbiorem praw ogłosić należy.

Dan w Karlowych warach, dnia 1. Lipca 1865.

# (L. S.) Wilhelm.

Bodelschwingh. Hr. Itzenplitz.

Birthen Grant : The page of the state of the State

# Prioritäts - Obligation

Berlin = Anhaltischen Eisenbahngefellschaft

Fünfhundert Thaler Preußisch Kurant ju 4½ Prozent Zinsen Littr. B.

Inhaber dieses hat auf Hohe von Fünfhundert Thalern Preußisch Kurant Antheil an dem in Gemäßheit Allerhöchster Genehmigung und nach den Bestimmungen des umstehenden Allerhöchsten Prioritäts-Obligationen ber Berlin-Anhaltischen Gisenbahngesellschaft. Privilegii emittirten Kapital von Einer Million und Fünfmalhundert Tausend Thalern Die Direktion ber Berlin - Anhaltischen Gisenbahngesellschaft. Berlin, den .. ten ...

(Unterschriften.)

(L. S.)

Z

Rendant.

Allerhöchstes Privilegium.

Dbligationen = Reg. C. Kontroleur

16

1 0V

Tal. 500.

# Obligacya upierwszona

Berlińsko-Anhaltskiego towarzystwa kolei żelaznej

na

pięćset talarów Pruską grubą monetą

po 4½ od sta prowizyi

Dzierzycielowi niniejszego służy udział w ilości *pięciuset talarów* Pruską grubą monetą we wydanym na mocy Najwyższego zezwolenia i stósownie do postanowień drugostronnego Najwyższego przywileju, kapitale w ilości jednego miliona i pięciu kroć sto tysięcy talarów obligacyi upierwszonych Berlińsko-Anhaltskiego towarzystwa kolei żelaznej. Berlin, dnia .. 80 ...... 18...

Dyrekcya Berlińsko-Anhaltskiego towarzystwa kolei żelaznéj. (Podpisy.)

(I. S.)

Rejestr obligacyi str. ..... kontroler.

Najwyższy przywilej.

Rendant.

# Zins = Kupon.

Prioritäts-Obligation Littr. B. M. 1. Aupon M. 1.

von Fünschundert Thalern.

Inhaber dieses Kupons erhält gegen dessen Kuckgabe am 2. Juli ... aus der Hauptkasse der Berlin-Anhaltischen Eisens bahngesellschaft Eilf Thaler sieben Silbergroschen sechs Pfennige Preußisch Kurant ausgezahlt.

Berlin, den ...ten ... 18..

Die Direktion der Berlin Anhaltischen Eisenbahn Gesellschaft.

Besellschaft.

Die Prioritäts = Obligationen à 100 Rthlr. sind bis auf die Summe gleichen Inhalts wie die zu 500 Rthlr., und die Zins = Kupons lauten auf zwei Thaler sieben Silbergroschen sechs Pfennige.

# Kupon prowizyjny.

obligacya upierwszona lit. B. 1. Kupon 1.

w ilości pięciuset talarów.

Dzierzycielowi niniejszego kuponu wypłacone za jego zwrotem dnia 2. Lipca ..... z kasy głównej Berlińsko-Anhaltskiego towarzystwa kolei żelaznej jedenaście talarów siedm srebrnych groszy sześć fenygów Pruską grubą monetą będą.

Berlin, dnia ....... 18...

Dyrekcya Berlińsko-Anhaltskiego towarzystwa kolei żelaznej.

Rej. kup. str. .....

Obligacye upierwszone po 100 tal. równają się z wyjątkiem sumy w treści swéj obligacyom po 500 tal., a kupony prowizyjne opiewają na

dwa talary siedm srebrnych groszy sześć fenygów.

Dyrekcya Berlinsko-Anhaltskiego towarzystwa kolci zelaznéj.

#### Talon

zur

### Prioritäts = Dbligation Littr. B.

M .... über .... Thaler

ber Berlin = Anhaltischen Gisenbahngesellschaft.

Der Inhaber erhält hiergegen nach vorgängiger öffentlicher Bekanntmachung die ... bis .... für die folgenden fünf Jahre nebst Talon.

Berlin, den ...ten ...... 18.

Die Direktion der Berlin-Anhaltischen Gisenbahngesellschaft.

#### Talon

do

#### obligacy i upierwszonéj Lit. B.

№ ..... na ..... talarów

Berlińsko-Anhaltskiego towarzystwa kolei żelaznéj.

Dzierzyciel odbierze w zamian niniejszego za poprzedniém publiczném ogłoszeniem ...ty poczet kuponów № ..... do ..... na następujące pięć lat wraz z talonem.

Berlin, dnia ...go ...... 18...

Dyrekcya Berlińsko-Anhaltskiego towarzystwa kolei żelaznéj.

(Nr. 6137.) Bekanntmachung, betreffend die Allerhöchste Genehmigung der unter der Firma:

"Chausseebau = Gesellschaft von Frankfurt
a.d. D. bis zur Buschmühle" mit dem Sitze zu
Frankfurt a. d. D. errichteten Aktiengesellsschaft. Bom 14. Juli 1865.

Des Königs Majestät haben mittelst Allersböchsten Erlasses vom 9. Juni d. J. die Errichstung einer Aktiengesellschaft unter der Firma: "Chausseebaus Gesellschaft von Frankfurt a. d. D. dis zur Buschmühle" mit dem Size zu Frankfurt a. d. D., sowie deren Statut vom 4. Januar 1865. nebst den in der notariellen Verhandlung von demsselben Tage enthaltenen Zusätzen und unter den in dem Allerhöchsten Erlasse näher bezeichneten Maaßgaben zu genehmigen geruht.

Der lettere wird nebst dem Statute und bessen Zusätzen durch das Amtsblatt der Königlichen Regierung zu Frankfurt a. d. D. bekannt gemacht werden.

Berlin, den 14. Juli 1865.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

Gr. v. Itenplit.

Der Justiz-Minister. Gr. zur Lippe.

Der Finanz=Minister. Im Auftrage: Geim. (No. 6137.) Obwieszczenie, tyczące się Najwyższego zatwierdzenia towarzystwa akcyjnego pod firmą: »towarzystwa dla zbudowania żwirówki od Frankfurtu n. O. do młyna Busch« ze siedzibą we Frankfurcie n. O. zawiązanego. Z dnia 14. Lipca 1865.

Jego Królewska Mość Najwyższém rozporządzeniem z dnia 9. Czerwca r. b. zawiązanie się towarzystwa akcyjnego pod firmą: »towarzystwa dla zbudowania kolei żelaznéj od Frankfurtu n. O. do młyna Busch« ze siedzibą we Frankfurcie n. O., tudzież statut jego z dnia 4. Stycznia 1865. wraz z dodatkami w notaryalnej czynności z dnia tegoż zawartemi i pod warunkami w Najwyższém rozporządzeniu bliżéj oznaczonemi zatwierdzić raczył.

Toż ostatnie wraz ze statutem i dodatkami jego dziennikiem urzędowym Królewskiéj Regencyi we Frankfurcie n. O. ogłoszone będzie.

Berlin, dnia 14. Lipca 1865.

Minister handlu, przemysłu i robót publicznych. Hr. Itzenplitz.

> Minister sprawiedliwości. Hr. Lippe.

> > Minister skarbu.
> >
> > Z polecenia:
> >
> > Geim.

(Nr. 6138.) Bekanntmachung, betreffend die Allerhöchste Genehmigung der unter der Firma: "Benborfer Gas-Aktiengesellschaft" mit dem Sitze
zu Bendorf errichteten Aktiengesellschaft. Bom
14. Juli 1865.

Des Königs Majeståt haben mittelst Allerhöchsten Erlasses vom 20. Juni d. J. die Errichtung einer Aktiengesellschaft unter der Firma: "Bendorfer Gas-Aktiengesellschaft" mit dem Sitze zu Bendorf, sowie deren Statut vom 1. März 1865, zu genehmigen geruht.

Der Allerhöchste Erlaß nebst dem Statute wird durch das Umtsblatt der Königlichen Regierung zu Coblenz bekannt gemacht werden.

Berlin, den 14. Juli 1865.

Der Minister für Handel, Gewerbe und öffentliche Arbeiten.

Gr. v. Igenplig.

Der Minister des Innern. Gr. zu Eulenburg. (No. 6138.) Obwieszczenie, tyczące się Najwyższego zatwierdzenia towarzystwa akcyjnego pod firmą: "Bendorfskiego towarzystwa akcyjnego gazowego" ze siedzibą w Bendorf zawiązanego. Z dnia 14. Lipca 1865.

Jego Królewska Mość Najwyższém rozporządzeniem z dnia 20. Czerwca r. b. zawiązanie się towarzystwa akcyjnego pod firmą: "Bendorfskiego towarzystwa akcyjnego gazowego" ze siedzibą w Bendorf, tudzież statut jego z dnia 1. Marca 1865. zatwierdzić raczył.

Rozporządzenie Najwyższe wraz ze statutem dziennikiem urzędowym Królewskiej Regencyi w Koblencyi ogłoszone będzie.

Berlin, dnia 14. Lipca 1865.

Minister handlu, przemysłu i robót publicznych.

Hr. Itzenplitz.

Minister spraw wewnetrznych.
Hr. Eulenburg.

Redigirt im Bureau bes Staats - Ministeriums.

Berlin, gebruckt in ber Königlichen Gebeimen Ober Dofbuchbruckerei (R. v. Deder).

Redagowano w Biórze Ministerstwa Stanu.

Berlin, czcionkami Królewskiéj Tajnéj Nadwornéj drukarni (R. Decker).